## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 267. Montag, den 8. November 1847.

Angekommene Fremde vom 5. November.

Sr. Student Graf Dielaneft aus Robnig, Die Srn. Gueb. b. Radziminefi aus Lubowo, v. Gutowefi aus Doromas, v. Jaraczewefi aus Mielefgyn, v. Ponineft aus Tulce, Frau Guteb. Rubnte aus Dlenin, I. im Bagar; Die Gen. Rauff. Robr aus Jarocin, Friedmann aus Neuftadt a. 2B., I. im Hotel de Tyrole; Sr. Guteb. v. Bientoweff aus Babin, I. Do. 52. Gerberftrage; Br. Schornfteinfegerm, Lange und Rrau Tuchbereiterin Riepenheim aus Forft, Frau Muhlenbesiterin Rrieger aus 3wonowo, Gr. Fabrifant Urban aus Riefry, I. im Hotel de Pologne; Die Grn. Guteb. Graf Bninefi aus Samofirzel, v. Ciecometi aus Baridau, I. im Hotel de Bavière; Frau Guteb. v. Koczoroweta aus Jafin, v. Koczoroweta aus Bifge towice, I. im Hotel de Dresde; Br. Poftinfpettor Chulg aus Frauftadt, Br. Rittmeifter b. Rleift, fr. Rentier Berlin und fr. Raufm. Deifer aus Berlin, I. in Lauf's Hôtel de Rome; Gr. Guteb, v. Rucharefi aus Brzeenica, I. im Hotel de Saxe; Br. Burger v. Jaworeli aus Strzelno, Gr. Raufm. Bellach aus Buf, Br. Guten, Teutichen aus Balafemo, Die Brn. Guteb. v. Gofoloweti aus Bhytomia, Bergemann aus Rabrodyn, I. in 3 Lilien; Sr. Gutep. Jafel aus Brudgemo, Sr. Raufm. Roft aus Brefchen, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. v. Rotarefi aus Podleffe foscielny, v. Zafrzeweti aus Mpfgfi, Graf Bninefi aus Gleeno, Sr. Probst Apolinareti aus Modrge, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Brn. Rauff. Boas aus Schwerin a. 2B., Sirfchfeld aus Reuftadt b. D., I, im Gichfrang.

Co. establish all affair Termebull at a major of the product of the property of

## 1) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landes = Gericht gu Pofen.

Das adliche Rittergut Goray, im Rreife Birnbaum, landschaftlich abges schäft auf 147,673 Rthir. 1 fgr. 4 pf., einschließlich der auf 18,287 Rthlr. 12 fgr. 6 pf. gewurdigten Forft, foll am 20. Dezember 1847 Bormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichte=Stelle fub= haftirt werden.

Die Zare nebft Sypothetenschein und Bedingungen, fonnen in unferem IVten Geschäfte-Bureau eingefehen werben.

Rolgende bem Aufenthalte nach unbes fannte Real-Glaubiger: Die unbefannten Erben des Probftes Soinsfi ju Goran, die Bittme Unna Mastiewicz und beren minorennen Rinder, Frang und Cafimir Masfiewicz, ber Pachter Friedrich 2Bilbelm Bendfe, ber Saulander Paul Dbft, Die Laura geborne Sendle verebelichte Mallow, Die Xaver Strgetustifden Er= ben, namlich: Frang Couard, Emilie Thefla, Thefla und Gleonore Allerans dem gedachten Termine bffentlich, fo wie Die etwanigen unbefannten Real- Dratenbenten bei Bermeidung der Praflufion gu bemfelben vorgelaben.

Droclama. Ueber ben Machlaß bes am 6. Januar b. 3. Bu Rombino (Inowraclawichen Rreifes) berftorbenen Rittergutebefigere Ludwig v. Zucholfa,

Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Goray w powiecie Międzychodzkim, oszacowane przez Dyrekcyą Ziemstwa na 147,673 tal. 1 sgr. 4 fen. włącznie z borem oszacowanym na 18,287 tal. 12 sgr. 6 fen. mają być dnia 20. Grudnia 1847. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądo. wych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Następujący wierzyciele realni z pobytu niewiadomi: sukcessorowie niewiadomi Proboszcza Soińskiego z Go. raya, wdowa Anna Maśkiewicz i jej małoletnie dzieci, Franciszek i Kaźmierz Maśkiewicz, dzierzawca Fryderyk Wilhelm Heydke, oleder Paweł Obst, Laura z domu Heydke zamężna Mallow, sukcessorowie Xawerego Skrzetuskiego, jako to: Franciszek Edward, Emilia Tekla, Tekla brine Gefdwifter Sfrzefusti, werden ju i Eleonora Alexandrina rodzenstwo Skrzetuscy, zapozywają się na takowy publicznie, oraz wszyscy niewiadomipretendenci realni pod prekluzyą. proff mi el prigotte and frampilogie nacro

Pofen, ben 11. Mai 1847. Poznań, dnia 11. Maja 1847.

Obwieszczenie. Nad pozostałością zmarlego w Rombinie, powiatu Ino. wracławskiego, na dniu 6. Stycznia r. b. Ludwika Tucholki dziedzica, do

ju welchem bas im Inowraclamer Rreije gelegene adlige Gut Rombino, bas Erb= pachteborwert Rombinet und mehrere ftabtifche und landliche Grundftude ges boren, ift auf ben Untrag ber Wittme und Erben beffelben per decretum vom 20. Upril d. J. der erbschaftliche Liquidationes Proceff eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung und Ausweifung aller Forberungen an den Rachlaß bes Gemein= ichuldnere ficht auf ben 6. December b. 3. Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Dberlandes-Gerichtes Rath v. Rurnatowefi in unferem Inftruc= tions-Bimmer an, ju welchem bie ganglich unbefannten und außerdem folgende bem Aufenthalte nach unbefannte Nachlaße Glaubiger, als:

a) die Erben ber zu Inomraclam verftorbenen Wittwe Dorothea Schlies per geborne Krieger,

b) ber Johann Michael Pilasti,

c) die Erbpachter Joseph und Conftans tia geborne Abameta, Czanfowetis ichen Cheleute,

d) die Thomas und Catharina Ru-

e) Die Vertreter ber minorennen Johann Mufgyngti,

f) die Geschwister Constantia und Juliana Bartoffliewicz ober beren Bertreter,

unter der Warnung vorgelaben werben, daß der Ausbleibende aller feiner etwanis gen Borrechte verlustig erklart und mit feinen Forderungen nur an basjenige, któréj należą położone w powiecie Inowracławskim dobra szlacheckie Rombino, folwark wieczno dzierzawny Rombinek i różne miejskie i wiejskie grunta, został na wniosek wdowy i sukcessorów tegoż otworzony per decretum z dnia 20. Kwietnia r. b. process spadkowo likwidacyjny. Do zameldowania i sprawdzenia wszelkich pretensyj do pozostałości współdłużnika, wyznaczony jest termin na dzień 6. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Wnym Kurnatowskim Radzcą Sądu Głównego w izbie naszéj instrukcyjnéj, na który wzywamy wszystkich wcale niewiadomych i oprócz tego następujących z pobytu niewiadomych wierzycieli pozostałości, mianowicie:

a) sukcessorów zmarłej w Inowracławiu wdowy Doroty z Kriegerów Schlieper,

b) Jana Michała Pilaskiego,

c) dzierzawcy wieczyste Józefa i Konstancyę Adamskich, małżonków Czajkowskich,

d) Tomasza i Katarzynę małżonków Kuszynskich,

e) zastępujących małoletnich Jana Muszyńskiego,

f) Konstancyę i Juliannę rodzeństwo Bartoszkiewiczów lub zastępców ich.

z tém zagrożeniem, że niestawający utraci swoje mieć mogące prawa pierwszeństwa i z pretensyą swoją li tylko do tego przekazanym zostanie, coby was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe etwa noch übrig bleiben follte, verwiesen werden wirb.

Bromberg, ben 30. Juli 1847. Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Cenat.

3) Ronigl. Land = u. Stadtgericht gu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 1. Oftober 1847.

Alle biejenigen, welche an bie, von bem berftorbenen Rendanten ber biefigen gande und Stadtgerichte = Galarientaffe Sofrath Gottfried Emanuel Schlarbaum fur fein Raffenamt laut Juftrumente vom 2 Juli 1825. und 6. Juni 1835. beftellte, auf feinem Grundftude Grabenvorftadt ju Do= fen Do. 25. eingetragene Dienft=Raution pon 2000 Rithlr, einen Unfpruch gu ha= ben vermeinen, werden hierdurch vorge= laben, fich damit in dem hierzu am 23. Mary 1848. Bormittage 10 Uhr por bem Deputirten herrn Dberlandesgerichte= Affeffor Berndt in unferem Inftruftiones gimmer anftebenden Termine bei Ber= meidung ber Ausschließung gu melben.

4) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht gu Meferit.

Das bem Chriftian Geister gehörige, gu Stefanower hauland sub Do. 15. be= legene, aus einer halben Sufe Land nebft się jeszcze pozostało po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli.

Bydgoszcz, dnia 30. Lipca 1847. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat I.

Król. Sad Ziemsko-miejski w Poznaniu, wydział pierwszy, dnia 1. Października 1847.

Wszyscy, którzy do kaucyi 2000 Talarów przez zmarłego tu Rendanta kassy salaryjnej przy tutejszym Sądzie Ziemsko miejskim, Gottfryda Emanuela Schlarbaum Radcy nadwornego z urzędowania swego, rzeczonej kassie podług dokumentów z dnia 2. Lipca 1825. i 6. Czerwca 1845. wystawionej i na kamienicy jego tu w Poznaniu na Grobli pod liczbą 25. leżącej zahypotekowanej, pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszém, aby się z takowemi w terminie na dzień 23. Marca 1848. przypadającym, o go. dzinie 10 zrana w izbie naszéj instrukcyjnej przed delegowanym Sędzią Panem Assessorem Sądu Głównego Berndt zgłosili. Niestawający zostaną z pretensyami swemi wykluczeni.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Grunt Krzyżanowi Geisler należący, w Stefanowskich olędrach pod liczba 15. polożony, z poł huby roli, Mohnhaus und Stall bestehende Grundsstud, abgeschätzt auf 111 Athle. zufolge ber, nebst hypothetenschein und Bedins gungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 15. Februar 1848. Bormittags 11 Uhr vor der Gerichts: Companission in Bentschen subhaftirt werden.

Der Eigenthumer biefes Grundfinds Chriftian Geisler in Smulet wird hierzu bffentlich vorgeladen.

5) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht gu Rempen.

Das den Thomas und Theresie Dosmagalötischen Scheleuten gehörige zu Podszameze sub Nro. 44. belegene Grundsstüd, abgeschätzt auf 381 Athle 27 fgr. 6 pf zufolge der, nebst Hopothefenschein und Bedingungen in der Registratur einszusehenden Taxe, soll am 24. Januar 1848. Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion ipatestens in Diesem Ters mine zu melben.

Rempen, den 2. September 1847.

6) Bekanntmachung. Der Gute, besitzer, Graf Alexander v. Migegyństi zu Pawlowo und dessen Braut Bronislama von Kalkstein, letztere im Beistande ihres Baters, des Gutsbesitzers Ferdinand von Kalkstein zu Stamiany, haben

domu mieszkalnego i chlewa składa. jący się, oszacowany na 111 Tal. wedle taxy, mągącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Lutego 1848. przed południem o godzinie 11. przed Kommissyą sądową w Zbąszyniu sprzedany.

Posiedziciel téjže osiadłości Krzyżan Geisler w Smulsku zapozywa się niniejszém publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Kempnie.

Nieruchomość Tomasza i Teresy malżonków Domagalskich należąca, w Podzamczu rod Nr. 44. położona, oszacowana na 381 tal. 27 sg. 6 f. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Stycznia 1848, przed południem o godzinie 9. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Kempno, dnia 2. Września 1847.

Obwieszczenie. Dziedzic dóbr Hrabia Alexander Miączyński w Pawłowie i tegoż oblubienica Ur. Bronisława de Kalkstein, ostatnia w poręczeństwie ojca swego, dziedzica dóbr Ur. Ferdinanda de Kalkstein burch ben Chekontrakt vom 25. Septem= ber c. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Magrowiec, den 30. September 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

w Stawianach, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 25. Września r. b. wspólność majątku i dorobku.

Wagrowiec, d. 30. Września 1847. Król. Sąd Ziemsko miejski.

7) Der Mektor August Nowicki hierfelbst und bessen Braut Bertha de Ginous
wie, lettere im Beistande ihres Baters,
bes Rentier Alexander de Ginouwie allhier, haben burch den Ehekontraft vom
2. b. Mts. die Gemeinschaft der Guter
und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Magrowiec, den 4. Oftober 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Rektor August Nowicki tu ztąd i tegoż oblubienica Bertha de Genovié, ostatnia w poręczeństwie ojca swego Ur. Alexandra de Genovié tu ztąd, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 2. t. m. wspólność majątku i dorobku.

Wągrowiec, d. 4. Październ. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Der Dottor Abolph Abamtiewicz zu Zerkow und die Sufanna Jacobsohn aus Iniemtowo, haben mittelft Cheverstrages vom 30. August d. J. die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur bffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Wreschen, am 16. Oftober 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Doktor Adolf Adamkiewicz w Żerkowie i Zusanna Jakobsohn z Gniewkowa, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Sierpnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, d. 16. Październ. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Die Auguste Johanne Bilhelmine geborne Bentscher verehelichte Postmeister Mareti, und beren Shemann, Postmeister August Mareti zu Strzalfowo, has ben nach erreichter Großjährigkeit der Ersteren die Gemeinschaft der Guter aussgeschlossen, welches hierdurch zur öffentslichen Renntniß gebracht wird.

Brefchen, am 17. Oftober 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Augusta Joanna Wilhelmina z Wentscherów Marska i mąż jej pocztmistrz August Marski w Strzałkowie, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku wyłączyli.

Września, d. 17. Październ. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 10) Der Dekonom Alexander Klawitter aus Klawittersdorf, Deutsch Kroner Kreizfes, und die verwittwete Conrade Gollnik geborene Szemolkowska von hier, haben mittelft Ehevertrages vom 4. Oktober 1847, vor Eingehung der She, die Gesmeinschaft der Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfzeutlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemubl, am 18. Oftober 1847.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że ekonom Alexander Klawitter z Klawittersdorf, powiatu Wałeckiego, i wdowa Golnik, Konrata z domu Szemolkowska tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Października 1847., przed zaślubieniem wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 18. Października 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

- 11) Die offentlichen Bortrage bes naturwissenschaftl. Bereines finden vom 17ten bieses Monats an jeden Mittwoch um 5 Uhr Nachmittags im Sorsaale ber Konigl. Luisenschule statt. Eintrittstarten find in der Buchhandlung bes herrn hetne zu haben.
- 12) Unfrage. Die rechtfertigt es ber Borftand bes Schiefvereins im Schillinge ober ein einzelnes Mitglied beffelben, bag von dem Raffenbestande aus den biebjahrigen Beitragen ein sogenanntes Pramienschießen veranstaltet wird, ohne alle Mitglieder eingeladen zu haben? P. Spiller.
- 13) Mehrfach an mich ergangenen Anfragen zu genügen, zeige ich hiefigen und auswärtigen Eltern und Bormundern hiermit ergebenft an, daß meine allgemein bekannte Pensions-Unstalt zur Aufnahme von Sohnen und Tochtern jeder Zeit wohl eingerichtet ist, und daß ich stets erbotig bin, jede billige Anforderung auf's Beste zu befriedigen. Posen, im November 1847.

M. Rofenberg, ftabtifder Lehrer (Martt 63.).

- 14) Eau de Cologne double von Johann u. F. Marie Farina in Ebln, bas Dugend à 4 Athlr., Carl Anton Zanoly mit rosa Etiquet 4 Athlr., mit Golds Etiquet à Ohd. 5 Athlr. 6 Sgr., von Cramer & Co. in Ebln à Ohd. 5 Athlr. verkauft 3. Schmabide, Wilhelmsstraße No. 14.
- 15) Montag ben 8, b. M. bringe ich frifches Wildpret nach Pofen. n. 26fer.

- 16) W wsi Białczu mila od Pniew, od Sierakowa, znajdują się flance brzozowe i olszowe zdatne do przesadzania, kopa po 20 polgr. z wykopaniem. Tychże można nabyć teraz w jesieni i na wiosnę. Także kto chce wysadzić drogi znajdzie i tego gatunku zdatne kopa po 1 złp.
- 17) Das fruber Falbeiche Konditoreis und Pfeffertuchen = Geschäft habe ich eröffnet, was ich bierdurch anzuzeigen mich bechre, und bitte das diesem geschenete Butrauen auf mich gutigst übertragen zu wollen, was ich zu rechtfertigen stets bemuht sein werbe.
- 18) Leipziger Kalaschen fur herren und Damen à 20 Sgr., Berliner Stepproce à 1 Rthlr. 15 Sgr. bis 2 Rthlr., so wie auch alle andere Gegenstände fur herren und Damen bei herrmann Salz, Reuestraße No. 70.
- 19) Die langst erwartete Zusuhr von Baumwolle ift eingetroffen und empfehlen wir feine Georgie und Madras ausgezeichnet schon und feste Packung zu soliden Preisen. A. Patscher & Co., Posen, Wronterstraße Ro. 19.
- 20) Das allerbefte Gasather verkauft vom 7ten b. M. ab bas richtig gemeffene Quart à 10 Sgr. die Galanteriewaaren = und Lampen = Handlung Beer Mendel, Markt No. 88.
- 21) Fr. Span Beintrauben, grune Pomerangen, gr. Ital. Maronen, 6 Ggr. pro Pfund, Telt. Rubchen, Magdeb. Sauerfohl, Elb. Meunaugen, 1 Sgr. pro Stud, neue Krangfeigen, fr. Datteln und besten fetten, großen Limb. Sahn Rafe offerirt billigst 3. Ephraim, Wasserftrage No. 2.
- 22) Montag ben 8. November im Dbeum: Großes Abend = Rongert bes Dufit= Direktors Fr. Laabe mit feiner Rapelle aus Berlin. Anfang 7 Uhr. Es wird hoflichft gebeten in diesem Rongerte nicht zu rauchen.